Bierteljähriger Abonnementspreis in Breslau 2 Thaler, außerhalb inel. Porto 2 Thaler 11 1/4 Ggr. Infertionegebühr für ben Raum einer fünftheiligen Zeile in Petitidrift

## 11/4 Ggr. iettung. rslauer

Mittag=Ausgabe.

Berlag von Eduard Trewendt.

Freitag den 30. März 1860.

Expedition: Herrenftrage M. 20.

Außerbem übernehmen alle Poft - Unftalten

Beftellungen auf Die Zeitung, welche an fünf

Tagen zweimal, Countag und Montag einmaf

Varis, 29. März, Abends. Die hentige "Patrie" theilt mit, daß Fauciany und Chablais nicht militärisch befest feien. Nach einer Nachricht aus Ravenna hat ein papftlicher Carabinier das Wappen des piemontefischen Ronfuls in Pefaro herabgenommen.

Telegraphische Nachrichten.

Bien, 29. März. Die Landesstatute werden dem Raiser zur Sanction erbreitet. Nächsten Sonnabend werden 140 Millionen Gulben Staats= dulbenverichreibungen verbrannt.

Baris, 29. März. Der heutige "Constitutionnel" enthält einen von Grandquillot unterzeichneten Artikel über die Möglichkeit des Abzuges der kanzösischen Truppen aus Rom, in welchem es heißt: Wir haben immer zu gegeben, daß dieselben nicht bis ins Unendliche daselbst verbleiben könnten Die römische Regierung hat jett ihren Abzug gewünscht. Dieser Bunsch soll erfüllt werden. Wenn die Sicherheit des Bapstes gewiß, unsere Armee durch eine andere von einer italienischen Macht gestellte ersett sein wird und die Unterhandlungen mit Neapel dieses Ziel erreicht haben werden, wolle

dranfreich fein hinderniß entgegenstellen.

Marseille, 27. März. Wir haben so eben Nachrichten aus Rom vom 14. d. erhalten. Um Tage vorher ist ein Consistorium gehalten worden. Der Bapt hat in demselben eine Allocution ausgesprochen, über deren Indelten sie stelle und dem 18. den verbalten worden. Ommunication des Königs von Sardinien noch nicht ausgesprochen worden ist. Am 23sten d. wurden die angeblichen Jührer der Unruhen am 19ten der Polizei in Civita Becchia eingeschifft. Es sind ohngesähr zwanzig Verhaftungen vorgenommen worden. Unter den Berwundeten besindet sich ein Geistlicher der englischen Hochtische, er ist indessen nur leicht verwundet. Die beiden französischen Offiziere sind wieder bergestellt und haben mit dem Generalstad der Gendarmerie sich gegenseitig Visiten gemacht. Der General Govon hat einen energischen Tagesdesehl verössentlicht, worin er die Pseisenden und Diesenigen tadelt, welche durch unerträgliche Beschimpfungen die Issentliche Macht herausfordern. Er billigt das Versahren des französischen, er tadelt aber die große Ungeschilcheit und die diene Aucht heraussenzen. Der General rechnet auf den ebeln Charafter der franz. Offiziere und ladet sie communication des Königs von Sardinien noch nicht ausgesprochen worden Der General rechnet auf den edeln Charafter der franz. Offiziere und ladet sie zur Mäßigung und Ruhe ein. Am 23sten d, sand in der St. Peterskirche eine neue friedliche Manisestation der Freunde des Papstes statt. Es hatten sich sehr viele Kutschen eingefunden. Ein untreuer Beamter ist zu 20 Jahr Gefängniß verurtheilt worden.

Loudon, 28. März. Einem pariser Telegramme der "Morning Bost" zufolge dürften die Franzosen Rom räumen und neapolitanische Truppen zur

Befegung ber Marten ermächtigt werden.

Berlin, 28. März. Preußens Beantwortung ber Thouvenel'ichen Note enthält eine beutliche Rechtsverwahrung und unterstützt fräftig die ichweizerischen Forderungen. Man versichert, Rußland begünstigt einen Congreß. (Samb. Nachr.)

Paris, 28. März. Ein hier eingetroffenes Telegramm aus Chambery dem heutigen Tage meldet, daß zwei Kompagnien des 80. französischen Lismienregiments daselbst unter dem Zuruf: Es lebe Frankreich! Es lebe der Kaifer! eingetroffen seien. Dortige Nationalgardisten hätten die französische

Cocarde aufgestedt.

Madrid, 27. März. Die wahrscheinlichen Friedensbedingungen sind:
Sine Entschädigung im Betrage von 400 Millionen Realen, der Besitz Tetuans bis zur Bezahlung dieser Summe. Erweiterung des Territoriums den Manilla, commerzielle Bortheile, Schutz der Missionäre und Residenz eines diplomatischen Agenten Spaniens in Fez.

## Preuffen.

K. C. 33. Gining des Saufes ber Abgeordneten.

Brädent Simson eröffnet die Sitzung gleich nach 11 Uhr. Um Ministertische: Simons, v. Patow, Graf v. Budler, Graf v. Schwe-

rin und einige Reg. Commissarien.
Die Tribunen sind ziemlich besett.
Die Arbünen sind ziemlich besett.
Die Abg. Dunder (Berlin), Dr. Beit, Scheller und Müller (Demmin) bringen einen zahlreich unterstützten Gesetzentwurf, betreffend die Ergänzung und Abänderung der allgemeinen Gewerberötnung, sowie die Aufbebung der über die Errichtung von Gewerberäthen und verschiedene Abänzen der Allgemeinen Gewerberoduung unter dem 9. Februar 1849 erz derungen der Allgemeinen Gewerbeordnung unter dem 9. Februar 1849 er-lassen Verordnung. Als Motiv ist angeführt: "Das in der Anlage nach-gewiesene Bedürsniß."

Der Antrag, refp. Gefete Entwurf geht an die Commiffion für Sandel

Die Abg. v. Forkenbed, Houffelle, Behrend, v. Below und etwa 70 Genossen bringen einen Gesehentwurf ein, betressend einige Abänderungen ber Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen vom 30. Mai 1853 und Ausbebung des Gesehes vom 25. Februar 1856. Dieser Gesehentwurf geht an die Gemeinde-Commission. (Das letzte Geseh vom Februar 1856 betrifft die lebenslängliche Unftellung ber Bürgermeifter.)

Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Budget-Commission über die rechtzeitige Feststellung des Staatshaushalts-Etats, betr. den Antrag des Abg. Reichensperger (Geldern).

Die Commission beantragt Ueberweisung an die Staats-Regierung zur Berücksichtigung.

Abg. Reichensperger: Die Berfassungsbestimmung über Feststellung des Bubgets lasse sich nicht aussühren, wenn die Landesvertretung erst im Januar zusammenkomme, denn dieser Thatsache gegenüber werde der Etat in Wöserspruch mit der Berfassungsurtunde regelmäßig erst im Monat Mai seitzeigt. Die Staatsregierung habe felbft anerkannt, bag biefer Sachlage wenigstens das moralische Bedenken entgegenstehe, daß das Bersahren nicht vereinbar erscheine mit der Jee der Unverletzlichkeit der Versassung. Außerbem trete hierbei noch das materielle Bedenken ein, daß die Staatsregierung nicht einmal durch Oftropirung ben Bestimmungen ber Berfasiung gerecht werben könne. Er hosse, daß die Staatsregierung Borkehrungen treffen werde, welche den Uedelständen entgegenträten, denn man befinde sich gegenwärtig in der erwünschten Lage, daß Landesvertretung und Regierung in dem Streben nach Ausführung der Berfassung zusammenträsen.
Die Diskussion wird geschlossen, der Ref. Abg. Ofterrath verzichtet auf

das Bort, und bas haus genehmigt ben Commissionsantrag. Die Etats bes Ministeriums ber landwirthichaftlichen Angelegenheiten

und der Gestüt-Berwaltung werden ohne Diskussion nach den Commissions

Es folgt der Etat der Auftizverwaltung. Bei den Ausgaden ergeritändes können das Bort: Die Frage der Unabhängigkeit des Richter kerflandes könne natürlich nicht bei Gelegenheit der Budgetberathung erlerbigt werden und er hoffe, daß der Richterfand sich and nicht werde erschäften eine Gegenftand zur einen darauf bezüglichen Gegenftand zur einen darauf der ingefalen Gegenftand zur einen darauf der Suffigien Gegenftand zur einen darauf der Auftigen der Suffigien Gegenftand zur einen darauf der Suffigien gegenftand zur einen Berjahren eingefälagen, welches der Julizimfiniter in Bezug in sie der Erund darin zu fuchen, daß feine Wissenseiten vor. Wenn trohdem noch ein Misserskältniß befrehe, der beiter Sprache nur geringe Luft der Ausfälligen der Kolksten gefährbe; der singer Zeit dabe der Julizimfiniter in Bezug in sie der Grund darin zu suchen, daß feine Wissenseiten der Mussenseiten der Klasse erschlichten erstitten der Ausfällig erhöht, umd die der Frank der Klasse erwickten wenn sie beiber Sprache nur geringe Luft ver habe nur geringe Luft in kurer Auflächun erstellt und wie den Grundstättig Berndtstäng in Flos der Grund daring in Flos der Grund daring erhöht, wenn sie beiber Sprache nur geringe Luft in kurer Auflächun erstellt und wie den Grundstätig Gerndtstätung der Großen Auflächung sen Unterhauses erwickten wenn sie beiber Sprache nur geringe Luft ver habe su Auflächun geställtniß befrehe, der Großen Auflächun geställtniß befrehe, der ein beställichen erställischen geställtniß befrehe, der Großen Auflächun gestäl

eine Remuneration zu erhalten, oder, wenn seine Leistungen den Erwartungen nicht entsprächen, die Remuneration einzubuhen. Der hilfsrichter musse ebenfalls Recht sprechen, wie der etatsmäßige Richter, er könne sehr leicht in Konslitt kommen zwischen seiner Ueberzeugung und den Ansichten seiner Borgefesten, und dann habe er nur bie Wahl, entweber feiner Ueberzeugung u folgen, und auf die in Aussicht gestellte Remuneration zu verzichten, oder die Belohnung mit Opfer seiner Ueberzeugung zu gewinnen.

Justigminister Simons: § 36 ber Berordnung vom 2. Januar 1849, welcher die Zustimmung aller Faktoren der Gesetzgebung erhalten, bestimme, daß Referendarien, welche die große Staatsprüfung bestanden, den Gerichten daß Referendarien, welche die große Staatsprüfung bestanden, den Gerichten gleich den unbesoldeten Assessier zur Beschäftigung überwiesen werden können. In Folge dieser Bestimmung und dei dem jezigen großen Andrange zur Justiz geschehe es, daß die Mehrzahl in der durch das Geset vorgeschriebenen Weise den Gerichten erster Instanz zur Beschäftigung überwiesen werde. In der Rheinprovinz sei von jeher das Versahren beobachtet, daß die Assessier zu hilfesiodern au Hilfesichtern ernannt werden. In dieser Beziehung in den verschiedenen Provinzen einen Unterschied zu machen, liege keine Beranlassung vor. So seien nun dei Gerichten erster Instanz, wenn einzelne Richter zeitweise verhindert waren, z. B. während einer Landtags-Session, überzählige Assessier beschäftigt worden. Es werde ihnen dann die Aussicht gestellt, daß, wenn die Ober-Gerichte mit ihren Leistungen zusrieden siehen, sie eine, sie eine Affessoren beschäftigt worden. Es werde ihnen dann die Aussicht gestellt, daß, wenn die Ober-Gerichte mit ihren Leistungen zufrieden seien, sie eine angemessene Remuneration erhalten sollten. Wie dadurch die Unadhängigteit der Richter gefährdet werden könne, vermöge er nicht zu begreisen. Es liege natürlich auch nicht in der Absicht, auf das richterliche Botum einzuwirken, und wenn es unterstellt werden sollte, daß dies jemals geschehen könnte, so sei des etwas Unerhörtes. Bon ihm sei dergleichen niemals ausgegangen, und von den Präsidenten der Ober-Gerichte und Direktoren der Kreisgerichte könne er dies ebenfalls nicht annehmen. Nur dem Bedürftigen zu Disse zu kommen, das sei der Grund zu dem Berfahren, und andere Gründe hätten bei dem Abmessen einer Remuneration niemals mitgewirkt. Er sehe daber nicht ein, wie das Berfahren zu einer Beschwerde Veranlassung Er febe baber nicht ein, wie bas Berfahren ju einer Beschwerbe Beranlaffung geben fonne.

Abg. Aßmann: Er habe nur von folden Personen gesprochen, welche als Hissrichter einem Gerichte überwiesen würden, und Hissrichtern stehe ein unbedingtes Stimmrecht zu. Er habe auch nicht behauptet, daß eine Sinwirkung bereits stattgesunden, aber nach den Bersügungen, mit denen die Ueberweisung erfolge (ber Redner verlieft eine folche), fei fie möglich, und

vieser Möglicheit wünsche er vorzubeugen.
Justizminister Simons: Wenn die betreffende Verfügung die Assessors als Historichter bezeichne, so habe dies in einem Ertenntnis des Ober-Tribunals seinen Erund. Es sei eine zu weit gegriffene Besüchtung, wenn auf die Möglicheit einer Einwirkung hingewiesen werde; er glaube auch sich selbst und diesenigen, welche nach ihm seine Stellung einnehmen würden, gegen eine solche Annahme verwahren zu müssen; denn wie sollte es auch möglich sein, daß der Justizminister eine Einwirtung auf die Abstimmung der Nichter ausüben könne? Das sei etwas so Unerhörtes, daß er sich entschieden dagegen verwahren müsse. Da kein Antrag gestellt ist, so ist der Gegenstand hierburch erledigt.

Gegenstand hierdurch erledigt.

Bei Tit. V. (Immediat:Justiz-Craminations-Commission) beantragt die Commission: "Der Staats-Regierung zur Erwägung anheimzugeben, ob nicht die Eraminations-Gebühren bei Staatsprüsungen überhaupt abzuschaffen, oder doch ein gleichmäßiger Sat bei sämmtlichen Staatsbehörden unter Ermäßigung der Gebühren für die Prüsung der Justizbeamten sestzustellen ein dürfte."

Abg. Reichensperger: Gewerbtreibenbe mußten auch Brufungsgebub: en bezahlen.

The Bezahlen. Die Commission sei der Ansicht, daß die Examinations: Gebühren nicht so boch sein dürsten, um für eine wirkliche Bezahlung der Mühe der Cxaminatoren gelten zu können. Zuerst sei in Erwägung zu nehmen, ob eine Bezahlung nicht erst nach bestandenem Examen zu entrichten, und wenn dies nicht möglich sei, ob die Summe nicht herabgeset wer-

ben könne.

Justizminister Simons: Die Gebühren für das dritte Examen würden nur in aliquoten Theilen von den Examinanden abgeholt, im Berhältniß zu den Arbeiten. Sinzelne Beamte hätten es ihm gegenüber schon abgelehnt, bei der großen Anzahl der Examinanden die Brüfung zu übernehmen. Dieses und Bieles sonst spreche dafür, eine bereits seit einer so langen Reihe von Jahren bestehende Sinrichtung unangetastet zu lassen.

Abg. Dr. Echtein: Beim Militär würden gar keine Gebühren erhoben, obgleich dort die Examinanden sich zum größten Theil nicht einmal auf eigene Kosten ausbildeten. Die Unverhältnismäßigkeit in den Examinanden müsse besühren bei den verschiedenen Arten von Prüfungen und Examinanden müsse beseitigt werden.

Der Antrag der Commission wird angenommen

Der Antrag der Commission wird angenommen.
Bu Tit. VI. beantragt die Commission, "die Erwartung auszusprechen, daß die Regierung durch eine Berminderung der Zahl der Obergerichte alse bald auf künstige Ersparnisse im Staatshaushalt Bedacht nehmen werde."
Ein Unter-Antrag des Abg. Bape will: "baldigste Gleichstellung der

Richter zweiter Instanz in ben sechs öftlichen Provinzen mit benen im Bezicht bes Appellations-Gerichts Köln."

Jirl des Appellations-Gerichts Köln."

Der Justizminister erklätt, er sei seit längerer Zeit bemüht, eine Gleichstellung herbeizussühlten und im Bereine mit dem Finanzminister eine Erhöbung der Gehalte der Obergerichts-Räthe von 1200 auf 1800 Thlr. zu dewirken; der Finanzminister kann aber bei der zeizen Lage der StaatsFinanzen diesen Bunsch nicht unterstüßen.

Die Abg. Reichensperger (Geldern) und Rohden besürworten eine Erhöhung der Gedälter der Richter überhaupt; die Abg. Kühne (Berlin) und Osterrath halten auß formellen Gründen die Berwendung des Hausessüchen bie betressenden Peamten nicht für zulässie

für die betreffenden Beamten nicht für gulaffig. Das Amendement Pape wird abgelebnt, ber Commissions=Untrag

Bu der Position "Besoldungen" bringt Abg. Hartmann mehrere Uebelsstände zur Sprache. Bei der Aufbesserung der Gehälter der Justiz-Beamten habe man an der verkehrten Stelle angesangen, indem man die Besoldungen der Appellations-Gerichts-Bräsidenten erhöhte. Die Kreisgerichts-Direktoren angenommen. er fpreche nicht pro domo - feien übel baran; ohne eignes Bermogen fönnten sie kaum mit dem Gehalte auskommen. Wenn junge Beamten Kreiss-Gerichts-Direktoren würden, ginge es noch allenfalls, da gleiche die Ehre aus, was an Geld fehle; die meisten Direktoren blieben aber lebenskänglich in ihrem Amte, da der Uebertritt zu den Appellationsgerichten ihnen fast unmöglich gemacht sei, weil sie in solchem Falle als jüngste Mitglieder eintresten mößten.

ten mußten. Abg. v. Chlapowski wünscht: man möge bei der Anstellung von Justiz-Beamten und Dolmetschern größere Rücklicht auf die polnische Sprache ned-men. Er citirt als abnorm den Fall, daß ein Schwurgerichts-Präsident von men. ben polnischen Geschwornen verlangte, fie mußten Deutsch lejen und ichreis

fonnen, fo lange konne er bie Richtigkeit beffen, mas ber Minifter gefagt,

nicht zugestehen.

Justigminister Simons: Es gebe zwar jest mehr polnische Richter als früher, aber man könne doch nicht die jüngsten Asselsvern zu Vorsitzenden machen. Abg. hartmann: Wenn ein Schwurgerichts-Bräsident verlangt, früher, aber man könne doch nicht die jüngsten Asselsen zu Vorsisenden machen. Abg. Hartmann: Wenn ein Schwurgerichts-Präsident verlangt, die Geschwornen müßten deutsch seine ind schreiben können, so sei er im Recht gewesen; denn wenn das Geset jene Forderung an die Geschwornen odne nähere Bezeichnung stelle, so sein natürlich die deutsche Sprache gemeint. Abg. Nohden: Der Voredderen möge bedenken, daß die deutsche und die polnische Sprache im Großberzogschum Posen gleichberechtigte Geschäftssiprachen seine. Aus der Zeit, wo er (Redner) als Richter in Posen sungirt, könne er versichern, daß das dortige Appellationsgericht, wo möglich nur solche zu Schwurgerichts-Präsidenten ernannt habe, die beider Sprachen mächtig waren. Was die Staatsanwälte betresse, so sinde deit Derstaats-Amwaltschaft in Posen ein gleiches Verlätztig statt. Wenn man einen Ort ansähne, wo fein der polnischen Sprache fundiger Rechtsanwalt lebe, so erwidere er, daß die beiden polnischen Rechtsanwälte jenes Ortes sich wegen Mangel an Brazis hätten versehen lassen; man könne die polnischen Rechtsanwälte nicht wie Spargel aus dem Boden ziehen. Abg. v. Riegole wski:
Die Parität müse bedachtet werden. Er citirt einen Fall, wo ein Posen wenn Michter sestgen Sich berausstellte, daß ein nicht derechtigter Dollmetschen vom Michter sestgen sich slich übersetz hatte.

Mechts-Anwälten sprechen wollen. Man möge sich vorsehen, daß man nicht durch daß Berfahren in Posen allen Argumenten in Bezug auf holstein in Kestick schlager, was der vielleicht zerrisen werden. "Nun, wir werden die Tractate nicht zusammen fleden." Mog. Schön fann aus seiner Josädrigen Praris (theils als Richter, theils als Staatsanwalt verschern, daß, wo es nur anginge, auf die polnische Sprache die gebührende Prückend die gehührende Prückend die gehührende Prückend die gehührende Prückend die gehührende Brücken, daß, wo es nur anginge, auf die polnische Sprache die gebührende entspelnen Popitionen des Stats angenommen. — Dem Berichte sind ber einzelnen Bositionen des Stats angenommen. —

genden Gehaltssätze nur als Lokalzulagen gewährt würden, wird darauf gleich den einzelnen Positionen des Etats angenommen. — Dem Berichte sind 15 Betitionen von Kreis-Gerichts-Sekretären und Justiz-Büreau-Beamten wegen Berbesserung ihrer Gehälter angesügt; dieselben werden nach dem Antrag der Comm. durch die Tages-Ordnung erledigt.

Der letzte Gegenstand der Tages-Ordnung — Etat der Porzellanmanussaltur u. s. w. — wird ohne Discussion erledigt.

Schluß der Sigung 2½ Uhr. — Rächte Sigung (letzte vor Ostern) Sonnabend 10 Uhr. Tages-Ordnung: Petitions-Berichte. Bugleich bemerkt der Präsident, das die zweitnächste Sigung am Donnerstag nach Ostern istatssinden werde. stattfinden werde.

Berlin, 29. Marg. [Amtliches.] Ge. fonigl. Sobeit ber Pring-Regent haben, im Namen Sr. Majestät des Königs, allergnädigst geruht: Den Landgerichts-Kammer-Präsidenten Maus von Saarbruden in gleicher Eigenschaft nach Duffelborf zu verseten; und ben Divisions Auditeur, Jufligrath v. Normann, ber 3ten Division, jum Corps-Aubiteur bes 5ten Armeeforps, fo wie den bisherigen Gerichts-Affeffor Raehrn ju Magdeburg jum Garnison = Auditeur in Stettin u ernennen.

Die heutige Nummer des "Staats-Anzeigers" bringt nachste= hende Berfügung vom 13. März 1860 — Dislocations=Unge=

egenbeiten betreffend.

Es wird hierdurch jur Renntnig ber Armee gebracht, bag auf allerhöchsten Befehl folgende Garnison : Veränderungen stattgefunden haben: bas 30. Infanterie-Regiment ift von Roln refp. Roblenz nach Frankfurt a. M., das 34. Infanterie-Regiment (2. Reserve-Regiment) von Mainz nach Raftatt, bas 1. Bataillon 38. Infanterie-Regiments (6. Reserve-Regiments) von Frankfurt a. M. nach Rastatt, (Eine Kompagnie letteren Bataillons verbleibt einftweilen als Befage jung auf ber Burg hobenzollern und wird lettere Befatung alliährlich durch eine Kompagnie der Garnison in Rastatt abgelöst), das 2. Bataillon 37. Infanterie-Regiments (5. Reserve-Regiments) von Luxemburg nach Mainz), der Stab und das 2. Bataillon 38. Infanterie-Regiments (6. Referve-Regiments) von Frankfurt a. M. nach Mainz verlegt. Ferner find zu ben entsprechenden Infanterie= Regimentern berangezogen worben: bas Landwehr-Stamm-Bataillon Bartenftein) 33. Infanterie-Regiments (1. Referve-Regiments) von Bartenstein nach Koln, bas Landwehr-Stamm-Bataillon (Ortelsburg) 34. Infanterie-Regiments (2. Reserve-Regiments) von Ortelsburg nach Raffatt, das Landwehr-Stamm-Bataillon (Briegen) 35. Infanterie-Regiments (3. Referve=Regiments) von Brieten nach Luremburg, bas Landwehr=Stamm=Bataillon (Effen) 36. Infanterie=Regiments (4. Referve-Regimente) von Effen nach Luremburg, bas Landwehr-Stamm= Bataillon (Attendorn) 37. Infanterie-Regiments (5. Referve-Regiments) von Attendorn nach Mainz, das Landwehr-Stamm-Bataillon (Boblau) 38. Infanterie-Regimente (6. Referve-Regimente) von Boblau nach Mainz, das Landwehr-Stamm-Bataillon (Neuf) 39. Infanterie-Regiments (7. Reserve-Regiments) von Neuß nach Mainz, das Landwehr= Stamm-Bataillon (Graefrath) 40. Infanterie-Regiments von Graefrath nach Saarlouis. Sodann ift das 2. Bataillon 39. Infanterie=Regi= ments (7. Referve-Regiments) von Maing in Cantonnements-Duartiere nach Kreuznach beslocirt worden. Berlin, den 13. März 1860.

Rriegs-Ministerium. Allgemeines Kriegs-Departement. von Boigte:Rhes. von hartmann.

G. Bojanowo, 29. März. [Zur Tage gefchichte.] Borgestern besuchte ber Regimenis-Rommandeur, herr von Salisch, aus Groß-Glogau
unsere Stadt, inspizirte die bier stehende Garnison, wonach sich derselbe
nach Guhrau zu demselben Zwede begab. — heute Nacht 1 Uhr starb hierselbst der Oberprediger Herr Julius Meissner. Die Gemeinde ver-liert an ihm einen geliebten Seelsorger.

gemacht habe, mahrend es boch befannt sei, daß sie über jede einzelne diefer Ungelegenheiten in einzelne, zum Theil sehr gereizte, Erörterungen mit Frank-reich verstochten gewesen sei. Der Redner kommt dann speciell auf die sa-vopische Frage zurud. Er sucht historisch nachzuweisen, wie das Parlament durch die Regierung von Woche zu Woche über den Ausgang getäuscht burch die Regierung von Woche zu Woche über den Ausgang getauscht wurde, dis die Unneration Savovens als vollendete Thatsache dastand; und das auch da noch Lord John Russell seine Kückantwort auf Mr. Thouvenels Depesche nicht vorgelegt habe, obwohl eine rasche Berössentlichung derselben durch ihn seierlich zugesagt worden sei. Die Regierung sei offensbar vom französischen Kaiser so start betrogen worden, daß sie zulekt dem Parlamente gegenüber als betrogener Betrüger auftrat. Und trog dem allem, troß ihrer Schwäcke und Kurzsschissteit wolle sie dem Unterhause noch immer nicht gestatten, seine Meinung frei auszusprechen. Die Diplomatie — so viel sei erwiesen — habe nichts ausgerichtet; so möge denn das Parlament seine Stimme in die Wagsschale wersen, und por Allem iehen Schritt des Kaisers der Kranzosen arawöhnisch im Auge und vor Allem jeden Schritt des Kaisers der Franzosen argwöhnisch im Auge behalten. Allerdings habe das englische Parlament kein Recht sich in die inneren Angelegenheiten Frankreichs einzumischen. Aber bier handle es sich um bessen auswärtige Politik, und diese sei eine Politik des Angriss, der Bergrößerung, bes Rrieges. Wollte bas Barlament auch jest noch den Rath bes Bremiers befolgen, und jedes Wort, das bem Raifer unangenehm fein konnte, forgfam vermeiden, wollte das Parlament auch jest noch von des Kaisers ehrensbaften Absichten sprechen, wo alle Welt — das britische Kabinet vielleicht ausgenommen — seine notorischen Plane durchicaut, so ware bies Tollheit und Beuchelei zu gleicher Zeit. Das sei keine Aufreizung, wenn die französische Politit offen im englischen Barlamente nach ihrem inneren Werthe charafterifirt wird. Das sei ein Alt ber Pflicht und ber Selbstvertheidigung. Je mehr bem Raiser von den Ministern geschmeichelt wird, desto nothwendiger sei es, daß ihm von Anderen die Wahrheit gesagt, und daß seine neueste Politik offen als ihm von Anderen die Wahrpeit gejagt, und das seine neuelle Politit offen als eine Politit des Betrugs gebrand markt werde. (Lauter Zuruf.) Er dat — so ruft Mr. Horsman mit lauter Simme — die englischen Minister getäuscht, und sie zu Wertzeugen seines Betrugs gemacht. Er dat sie dertrogen und verachtet zu gleicher Zeit. Und durch die Art und Weise, mit welcher er dem gesammten Europa die Annexirung Savopens ankündigte, dat er seiner Angrisspolitit und Ungerechtigkeit noch Unverschäntheit und Treuloer jeiner Angesellt. (Beisall.) — Will mir die Ministerbart vielleicht den Text lesen, weil ich eine solche Sprache sübre? Im Jahre 1855 saß ein Ministerium auf jener Bant, das ersichtlich stärker war als das jezige. Die Debatte einer einzigen Racht hat es hinweggesegt. Im Jahre 1858 stand Lord Palmerston an der Spize eines noch viel stärkeren Kabindtes, aber da ossen behauptet an der Spike eines noch viel stärteren Kabindtes, aber da offen behauptet wurde, daß er sich vor Frankreich gefügt und geschmiegt habe, war auch dieses sein Kabinet rasch weggeblasen. Darum möchte ich die Gerren auf der Ministerbank beute eindringlich gewarnt haben, der Redesreiheit dieses hauses keine Fesseln anzulegen, auf daß sie nicht aum dritten Male und gewaltsger als früher die Strase des Hauses ereile. Lord John Russell erwidert im Wesentlichen Folgendes ereile. Lord John Russell erwidert im Wesentlichen Folgendes: Der sehr ehrenwerthe Redner dat eben ein Heer von Gespenstern herausdeschworen und — bekämpst. (Heiterit.) Bor Allem das Gespenst, daß wir, die Minister, dem Hause die Freiheit der Kede verkürzen wollen. Nun wahrlich, er hat eben selbst gezeigt, wie ungedunden sich auf dieser Etelle noch immer gegen fremde Monarchen und heimische Minister reden läßt. (Beisall rechts.) Da er uns weise Rathschläge ertheilt hat, mag er entschuldigen, wenn Da er und weise Ratbichlage ertheilt bat, mag er entschulbigen, wenn rechts.) Da er uns verte Rath zu geben mich erfühne: er trete hinüber zur Oppossition, da diese es nicht für angezeigt hält, der Regierung zu zeigen, was Parteipolitift zu leisten im Stande ist. Zur Erwiderung der von ibm vorgebrachten Geschichten über Marokto und China nurso viel, daß mir von gereizten Erstrerungen, die wir mit Frankreich deshalb gehabt haben sollen, kein Bort bekannt ist. Wir hielten den Krieg gegen Marokto für sehr unnöhig; Spanien nahm diese unsere Ansicht übel auf, aber es freut mich, zu glaubeu, daß der Krieg sich seinem Side zuneigt. Weiter ist darüber nichts zu sagen, und wenn der sehr ehrenwerthe Redner erzählt, daß wir Frankreich in Italien gewähren ließen, damit es uns in Shina an die Hand gebe, so gehört dies ebenfalls ins Bereich ber Anetooten, ju benen ber Telegraph Gevatter gestandeu haben mag. Bereich der Aneivolen, zu denen der Leiegraph Gevalter gestanden paden mag.

— Mas speziell Savoben anbelangt, habe ich das Haus regelmäßig von dem, was vorging und mir bekannt war, in Kenntniß gesetzt! Ich habe mitgetheilt, was von Frankreich zugesagt worden war, daß die Großmäckte zu Rathe gezogen werden sollten; ich habe mitgetheilt, daß in der letzten Depesche M. Thouvenels von einer derartigen Konsultirung nicht weiter die Rede war, und ich babe die Hossinung ausgesprochen, daß Frankreich durch eine gemeinsame Mißbilligung der Großmächte von der Annezirung abgehalten werden fame Koh ich derin irrte sätzt ich iert nicht auf nachweisen. Denn die älter tonne. Ob ich barin irrte, läßt fich jest nicht gut nachweisen. Denn die ofte r reichifche Regierung ertlarte anfangs, bie Unnegirung Savoyens fei auf fei. nen Fall ichlimmer, als die Annerirung Tostanas in Sardinien, und habe für Desterreich ein geringeres Interesse als Lettere. Wir wissen überdies, daß der Konige von Sardinien frei, eine Konige von Sardinien frei, eine Broving abzutreten, und bem R. von Frantreich stebe es frei, sie anzunehmen; ein frember Souverain könne sich in diese Ungelegenheit nimmer einmischen. Somit wäre Engl. Einsprache eine ziemlich vereinzelte gewesen: sie bätte nimmer die Wirstung hervorgebracht, die ich von gemeinsamen Vorstellungen sämmtlicher Mächte erwartet hatte. — Was die Thouvenelsche Depesche anbelangt, ist sie Mächte erwartet hatte. — Was die Thouveneliche Vepelche anbetangt, ift sie in einer Beise beantwortet worden, deren England sich nicht zu schwene haben wird. Daß ich die Antwort noch nicht vorlegen konnte, bat andere Gründe, als Besorgnisse vor dem Tadel des Parlaments. Es handelt sich nämlich hier nicht mehr um Savonen allein, sonder um die Schweiz. Ueber Savonen und Toskana hatten die wiener Verträge von 1815 allerdings Vestimmtes stipulirt. Aber die Unabhängigkeit der Schweiz war nicht nur sie pulirt, sonbern von ben Machten auch garantirt worben. Darum war's pulitit, sondern von den Adahen auch garanten worden. Sutam water nicht genug, Mr. Thouvenel's Depesche von englischer Seite beantwortet zu haben, sondern es war unsere Klücht, gleichzeitig anzufragen, wie die Kadinette von Wien, Berlin und St. Petersburg über diesen Punkt däckten. Wir haben nun ersahren, daß die höse von Wien und Berlin, ohne daß übrigens ein bestimmtes Uebereinkommen getrossen worden wäre, an Die Neutralität der Schweiz die höchste Wichtigkeit knupfen (Beifall), und die Reutralität der Schweiz die hochste Wichtstell interen (Sesjan, nich aus den Zeitungen ersehen wir — übereinstimmend mit eingelausenen Despessonen, die die Mächte Europa's aufgefordert werden sollen, zu erklären, ob die Stellung der Schweiz, angesichts des zwischen Frankzeich und Sardinien abgeschlossenen Traktates, als gesichert betrachtet werden könne. (Beisall.) Dies sind Berhandlungen, die das Parlament in pleno doch unmöglich führen kann. Es wird schwerlich über die Depeschen, die nach Berlin und Beten und Petersburg abgehen sollen, zur Abstimmung schreiten wollen. Der ehrenwerthe Redner hat kein Zutrauen in unsere Fähigkeiten; er meint, Frankreich habe uns nicht nur getäuscht, sondern ver-achte uns obendrein. Aber so lange dieses Haus uns sein Bertrauen nicht entziebt, halten wir uns für berechtigt, die Unterhandlungen nach bester Einssicht fortzusühren, um das Resultat später mittheilen zu können, wenn es an der Zeit ist. Ich will dem ehrenwerthen Redner nicht auf jenes Gebiet solgen, wo der Sparafter des Kaisers der Franzosen herabgezogen wurde, aber ich wiederhole dier, was ich ihm von Ansang an offen mitgetheilt hatte, daß die Politik der französischen Regierung bereits ein gutes Theil Mistrauen erzeugt hat. Wenn deim Beginn des italienischen Krieges ehrlich gesagt worden wäre, daß Frankreich zum Lohn für seine Dienste Savohen verlangt, so hätte dies gewiß allgemeinen Unwillen erregt, aber größer ist gewiß jest das allgemeine Mißtrauen, nachdem die Methode, wie jene Annerirung bewerkstelligt wurde, offen daliegt, und nachdem Sardinien erklärt hatte, daß es Savohen weder abtreten, noch verkausen der vertauschen molle. Db heftige Reden und gewaltige Resolutionen in diesem Hause an der Vollendung jener Annerirung etwas geändert hätten, wage ich sehr zu bezweiseln. Wie sollte es auch, nachdem in der ersten Debatte offen ausgesprochen worden war — auch vom ehrenw. Mitgliede für Straub (Horsman) entzieht, balten wir uns für berechtigt, die Unterhandlungen nach bester Ein sprochen worden war — auch vom ehrenw. Mitgliede für Straud (Horsman) — daß wir um Savopens willen nimmer einen Krieg führen dürfen! — "Ich habe — so schließt der Redner — im Juli und im Januar erflätt, und ich wiederhole es beute wieder, daß eine Handlung wie die Einsverleibung Savopens, eine so triegerische Nation, wie die französische, dahin lieder wird ihrer Regierung von Leit zu Leit weber des geschliches dahin verleibung Savovens, eine so kriegerische Nation, wie die französische, dahin bringen wird, ihrer Regierung von Zeit zu Zeit andere aggressive Schritte zuzumuthen, und deßbalb fühle ich, daß, so sehr es auch unser Wunsch sein mag, mit der französischen Regierung auf dem allerbesten Juße zu stehen —
und das ist gewiß mein sehnlicher Wunsch (Beisall) — wir uns doch nicht von den anderen Nationen Europas ferne halten sollten saufen Beisall von allen Seiten des Hauses, sondern, daß, wenn in Jukunft Fragen auftauchen — wie es doch kaum anders sein kaun — wir bereit sein müssen, gemeinsam mit Anderen zu handeln und zu erklären — gemäßigt zwar und stets freundlich, aber in kestem Sone, daß die Ordnung und der Friede Europas diesem Lande am Herzen liegen, daß Ordnung und Friede Europas diesem Lande am Herzen liegen, daß Ordnung und Friede mimer gesichert sind, wenn sie fortwährenden Unterbrechungen, sportwährenden Besorgnissen, Zweiseln und Gerüchten über Einverleibung des einen und Verschmelzungen des andern Landes aber in festem Tone, daß die Ordnung und der Friede Europas diesem Lande am Herbenden, daß Ordnung und Friede Europas diesem Lande am Herbenden Unterbrechungen, daß Ordnung und Friede Europas mer gesichert sind, wenn sie fortwährenden Unterbrechungen, fortwährenden Besorgnissen, Zweiseln und Gerüchten über Eine verleibung des einen und Verschmelzungen des andern Landes ausgesett bleiben: daß aber die Mächte Europas, woserne sie den Frieausgesett bleiben: daß aber die Mächte Europas, woserne sie den Frierück, Prämienanleihe um 4% auf 112½. Die 4% Märker blieben 3/2%

Er macht der Regierung bittere Borwürse darüber, daß sie jede Debatte über auswärtige Politif im Barlamente zu vereiteln trachte, daß sie weder über die Sueztanal-Angelegenheit, noch über Marocco, noch über China Borlagen wieder des fit das Ergebniß des Friedens, ist das Destart fo das sie Greenheit des das Ergebniß des Friedens, ist das Destart fo das sie Greenheit des das Ergebniß des Friedens, ist das Destart fo das sie gestern schlieber aus Greenheit des das Greenheit des Briedens, wie sie gestern schlieber aus Greenheit des Greenheits des Friedens, wie sie gestern schlieber aus Greenheit des Greenheits des Friedens, wie sie gestern schlieber aus Greenheits des Friedens aus Greenheits des Friedens aus Greenheits des Friedens aus Greenheits des Friedens aus Greenheits aus Greenheits des Friedens aus Greenheits des Friedens aus Greenheits des Friedens aus Greenheits des Friedens aus Greenheits aus Greenheits des Friedens aus Greenheits des Friedens aus Greenheits des Friedens aus Greenheits aus Gree Mittel jum Frieden, und ift schließlich die Grundbedingung für die Wohlfahrt der Böller. (Lauter allgemeiner Beifall.) Lord John Manners spricht sich mit größter Befriedigung über die eben gehörte Rede, namentlich über deren, mit so allgemeinem Beifalle aufgenommenen Schluß aus, benn er erblide barin ein gutes Omen, daß die Regierung fich ben alten Allianzen wieder zuwenden wolle, die nie hätten gelockert werden sollen. So ungeheuer bedeutsam seien die eben gesprochenen Worte des edlen Lords, daß er auf andere streitige Stellen seiner Rede nicht weiter eingehen und nur bemerken wolle, daß Mr. Harsman nichts gesagt habe, was so ausgelegt werden sollen, das habe die Regierung ein Mißtrauensvohum des Haufes verdienen an — Mr. Bright wiederholt seine frisseren Behauptungen, daß England an der Annexirung des "politisch ganz werthlosen" Savopens nicht das allergeringste Interesse habe. England solle vielmehr froh sein, daß Sardinien die Dienste Frankreichs baar bezahlt habe und fortan von Dantbarkeitspsischen befreit sei. Es scheere sich weder Preußen, noch irgend eine andere Kontinentalmacht um diesen Sandel, der sie wahrscheinlich näher berühre, als das insulare England, und in England selbst mache sich außer Kinglake, Horseman und Beel kein Mensch weiter bose Gedanken darüber. Bright stimmt im Uebrigen gang mit Lord John Ruffell barin überein, baß England mit allen Machten auf gutem Fuße bleiben folle, aber, Alles wohl erwogen, fei eine ganz isolirte Politik noch viel rathsamer als ewiges Interveniren in ferne liegende Angelegenheiten anderer Staaten. — Nachdem Bright wegen feiner Aeußerungen durch Kinglake und Lord Claude Hamilton zurechtgewiesen worden ift, wird ber Bericht bes Finang-Ausschuffes angenommen.

Breslan, 30. März. [Di ebstähle.] Gestohlen aurben: Neue Schweib-nigerstraße Nr. 6 aus unverschlossenem Gehöfte 5 Messing-Ringe und 3 Riemen von einem Pferbegeschirre.

Abhanden gekommen ist am 24. d. M. auf der Ohlauerstraße ein kleisner schwarzer Wachtelhund mit gelben Füßen.
Berloren wurde: Ein Bortemonnaie mit 25 Sgr. Inhalt.
Gefunden wurde: Ein Schlüsel.

[Herrenloses Gut.] Bor circa 14 Tagen hat ein ungekanntes Mädechen eine Quantität Zwiebeln in dem hause Nr. 87 der Ohlauerstraße unter der Angabe abgegeben resp. zurückelassen, daß solche von einer Bewohnerin des Hauses bestellt worden; es hat sich indes bis jest weder lestgedachte Berson ermitteln lassen, noch ist die Ueberbringerin der qu. Zwiebeln wieder gum Borschein gekommen, weshalb lettere an die Polizeibehörde eingeliefert worden sind.

[Feuer.] Am 28. d. M. Abends gegen 8 Uhr entzündete sich Kupferschmiedestraße Kr. 31 der Ruß im Schornstein, so daß ein Ausbrennen des letzteren stattsand. Das Feuer währte indeß nur kurze Zeit, fügte auch dem

Gebäube keinen Schaben zu. [Bettelei.] Im Laufe voriger Woche sind hierorts durch Polizeibeamte 26 Personen wegen Bettelns verhaftet worden.

Oppeln, 29. März. [Personal-Chronik.] Die Vokationen für den bisherigen Bastor in Groß-Wilkau, Abolph Sander, zum Kfarrer der evan-gelischen Gemeinde in Jordansmühl, Kreis Nimptsch, und für den bisherigen Hilfsprediger Methner zu Trachenberg zum Pfarrer ber evangel. Gemeinde in Prostau, Rreis Oppeln, find bestätigt. — Der Färbermeister Carl Czer-noghd zu Hultschin, Kreis Ratibor, ift als unbesoldeter Rathmann erwählt und bestätigt — und der bisherige Lehrer-Substitut Herrmann Müller als vierter Lehrer bei der hiesigen evangelischen Elementarschule angestellt wor den. — Der Tischlermeister Joseph Bernard zu Katscher, Kreis Leobschätz ist als unbesoldeter Rathmann erwählt und bestätigt — und der interimi stische Bubnenmeister Gorsolfa zu Ratibor ist befinitiv angestellt worden.

## Telegraphische Course und Borfen-Nachrichten.

Paris, 29. März, Nachmittags 2 Uhr. Bei Abgang der Depesche wurden die Iproz. Kente zu 70, österreichische Staatsbahn zu 512, Creditmobilier zu 775 gehandelt. Die Börse war in sehr sester Haung; die Hauperhältnisse hervorgerusen.

Paris, 29. März, Nachmittags 3 Uhr. Die Platverhältnisse forderten die Hause. Die Iproz. die zu 69, 35 erössinete und sich auf 70 gehoden hatte, stieg weiter auf 70, 40 und schloß belebt in sehr sester Haung zur Notiz.

Schluß-Course: Iproz. Kente 70, 35. 4½ proz. Kente 96, 50. Iproz. Spanier 4½. Iproz. Spanier 34½. Silber-Unseihe —. Desterr. Staatse Eisenbahn-Uttien 517. Credit-mobilier-Uttien 800. Lombard. Eisenbahn-Uttien —. Desterr. Credit-Uttien —.

London, 29. März, Nachmittags 3 Uhr. Silber 61%. Confols 94%. 1proz. Spanier 34½. Merikaner 20¾. 5proz. Ruffen 108. 4½proz. Ruffen 98. Sardinier 84

Die Bant von England hat den Diskont auf 4½ % erhöht. Confols wurden zu 94½ gehandelt.
Bien, 29. März, Mittags 12 Uhr 45 Minuten. Börse still.

Neue Loofe 103,

5proz. Metalliques 68, 50. 4½proz. Metalliques 60, 50. Bank-Aftien 866. Nordbahn 196, 30. 1854er Loofe 95, —. National-Anlehen 79, —. Staats-Eisenbahn-Aftien-Eertifikate 267, —. Kredit-Aftien 190, 60. London 131, 75. Hamburg 100, —. Haris 52, 50. Gold 131, 50. Silber —, —. Elijabetdahn 173, —. Lombardische Eisenbahn 154, —. Neue Lombard. Siisenbahn Bant-Attien Gifenbabn

Frankfurt a. M., 29. März, Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Günftige Ultimo-Regulirung. Desterreichische Esseten höher, Geschäft belebt.
Schluß-Course: Ludwigshafen-Berbach 125 34. Wiener Wechsel 87 36.
Darmstädter Bank-Attien 155. Darmstädter Zettelbank 224. 5prozent. 1854er Lovje 69. Wetalliques 494. 4½ proz. Metalliques 43½. 1854er Lovje 69. Desterr. National-Anteibe 57½. Desterrich-Französ. States and Schenbahr: Altien 233. Desterr. Bank-Antheile 755. Desterr. Aredit-Attien 167½. Desterr. Clisabet-Bahn 126½. Rhein-Nahe-Bahn 41. Mainz-Ludwigshafen Litt. A. 96. Mainz-Ludwigshafen Litt. C.—.

Mainz-Ludwigshafen Litt. C.—. **Hamburg**, 29. März, Rachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Börse schwankend, schließt sedoch fest.

Schluß-Course: National-Anleibe 58%. Desterr. Kreditaktien 70%. Bereinsbank 98%. Norddeutsche Bank 83. Wien —,—. Bamburg, 29. März. [Getreidemarkt.] Weizen loco preishaltend, doch ruhig; ab auswärts auf letze Preise gehalten, jedoch sehr stille. Rogen loco stille, ab auswärts matt. Del pr. Mai 24%, pr. Oktober 25%. Kasse zu letzen Preisen einige Tausend Sack umgesetzt. Zink geschäftslos. Liverpool, 29. März. [Baumwolle.] 7000 Ballen Umsatz.

Breise gegen gestern unverändert.

Berlin, 29. Marg. Die längst befannte Rachricht von ber Errichtung weier Uebungslager in der Rähe der Rheingrenze wurde heute von der Börse mit dem Entschusse her Rähe der Rheingrenze wurde heute von der Börse mit dem Entschusse zu Gunsten der neutralisiten savozischen Grenzgebiete zu erheben, in einen bedenklichen Zusammenhang gebracht. Die nächste Wirkung war ein deinen bedenklichen Jusammenhang gebracht. Die nächste Wirkung war ein dernen gebreite Angebot in preußischen Staatspapieren und eine verringerte Kauslust für die im Ganzen nicht bedeutenden Summen, die zum Rerkauf verhanden warm. Der Druck der pron hier zusäsing theilte die zum Berkauf vorhanden waren. Der Druck, der von hier ausging, theilte sich verhältnißmäßig auch den übrigen Effekten mit und am Schlusse wichen auch öfterreichische Sachen, die sich dis dahin sest, zum Theil selbst höher als gestern, behauptet hatten, da auch von Wien ungünstigere Notirungen kamen. Das Geschäft war übrigens, wenngleich nicht bedeutend, doch auch und und velebt. Geld zeigte sich williger und war mit 23/4 — 1/2 für feine Disconten

Defterr. Credit-Aetien schließen wie gestern mit 70½, nachdem sie vorber mit 70¾ und 71 umgegangen waren. Ziemlich belebt war das Prämien-geschäft unter sehr abweichenden Modalitäten. In anderen Creditessetten war der Umsak äußerst schwach, die Coursbewegung weichend. Berliner Handel (78¼) und Schles. Bank (71¾) sest. Das Angebot in Coburgern hält an, und da sich kein Käuser sindet, so wurde heute selbst mit 44, abermals 1 % billiger, offerirt.

Breußische Bant-Antheile murden von bem Drud, ber auf die Staatspapiere geubt wurde, mit betroffen; es blieben Berkaufer 1 % unter bem letten Geldcourse mit 128.

Eisen Setocute mit 123.

Cisenbahn-Aftien behaupteten im Allgemeinen am meisten Festigkeit, namentlich die schwereren preuß. Sachen. Doch blieben nur sehr wenige von Rückgängen verschont, namentlich brückten sich Freiburger um ½ % auf 79, Berbacher um 1 % auf 124, Mainzer um 1 % auf 95. Die kleinen Attien sehr angeboten, Nordbahn und Mecklenburger selbst ¼—½ % billiger, um schwer zu lassen.

Depterr. Nationalanleihe feste so ein, wie sie gestern schloß, verlor kund schließlich selbst ½ (58½). Metalliques bot man ½ billiger aus, Exebitloose holten ½ Thir. mehr. Russ. Effekten waren slau, die Anleihen ließen sich meist etwas unter gestrigen Coursen haben, die 6. Stieglischnleihe gab um ¾ % nach. Boln. Schasobligationen holten ¼ mehr, auch Ksandbriefe waren nicht unvbelebt und bedangen ¼ über leste Noti3, 500 Guldens Loose erhielten sich gefragt. Von dessauer Krämienanleihe ging eine Kleinisteit ¼ unter Noti3, 1% niedriger als gestern, um. (B.= u. H.=3.)

## Berliner Börse vom 29. März 1860.

Fonds and Cold Course

Goldkr

Bader

Berlin-Stettiner Breslau-Freib, Cöln-Mindener, Franz.St.-Eisb, Ludw.-Bexbach, Aagd. Halberst, Magd.-Wittenb, Mainz-Ludw. A. Mecklenburger, Jünster-Hamm, Neisse-Rrieger

1 Div., Z -

| Fonds- und Gel                                                                                 | d-Course.         |                                                                     | 1858 F.   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Freiw. Staats-Anleihe 41/2                                                                     | 991/a G.          | Obersehles. B dito C                                                | 83/4 31/4 | 106 B.         |
| Staats - Anl. von 1850                                                                         |                   | dito C.                                                             | 82/2 31/2 | 1113/4 b7.     |
| 52, 54, 55, 56, 57 41/2                                                                        | 99½ à 99 bz.      | dito Prior. A<br>dito Prior. B<br>dito Prior. D                     | - 4       |                |
| dito 1853 4                                                                                    | 941/4 G.          | dito Prior. B                                                       | - 31/0    | 781/2 B.       |
| dito 1853 4" dito 1859 5                                                                       | 104 à 1031/2 bz.  | dito Prior. D                                                       | - 4       | 843/4 B.       |
| Staats-Schuld-Sch 31/2                                                                         |                   | dito Prior. E                                                       | - 31/9    | 721/4 bz.      |
| PrämAnl. von 1855 31/6                                                                         | 1121/ bz.         | dito Prior. F                                                       | 41/2      | 89 bz.         |
| Berliner Stadt-Obl 41/2                                                                        |                   | Oppeln-Tarnow.                                                      | 4 4       |                |
| (Kur- u. Neumärk. 31/2                                                                         | 871/2 B.          | Prinz-W.(StV.)                                                      | 2 4       | 461/2 B.       |
| 114. 314. AT                                                                                   | 021/ D            | Rheinische                                                          | 5 4       | 77 a 763/4 bz. |
| Posensche                                                                                      | 85% bz.           | Oppeln-Tarnow. Prinz-W.(StV.) Rheinische dito (St.) Pr. dito Prior. | - 4       |                |
| dito neue 4                                                                                    | 95 % B.           | dito Prior                                                          | - 4       | 85 B.          |
| Posensche 4                                                                                    | 100 G.            | dito v. St. gar.                                                    | - 31/9    |                |
| dito 31/6                                                                                      | 901/4 G.          | Rhein-Nahe-B.                                                       | - 4       | 411/2 bz. u B  |
| dito neue 4                                                                                    | 87 % bz.          | Ruhrort-Crefeld.<br>StargPosener.<br>Thüringer                      | 31/2 31/2 |                |
| Schlesische 13%                                                                                |                   | StargPosener .                                                      | 31/2 31/2 | 791/2 bz.      |
| TV w NI H.L. A                                                                                 | 00 1              | Thüringer                                                           | 51/2 4    | 961/2 etw. bz  |
| Pommersche 4                                                                                   | 93 B.             | Wilhelms-Bahn.<br>dito Prior                                        | 0 4       | 311/2 B.       |
| Posensche 4                                                                                    | 903/4 B.          | dito Prior                                                          | - 4       |                |
| Preussische 4                                                                                  | 92 bz.            | dito III Em.                                                        | - 41/2    |                |
| Westf. u. Rhein. 4                                                                             | 93 B.             | dito Prior. St.                                                     | - 41/2    |                |
| Sächsische 4                                                                                   | 931/4 B.          | dito dito                                                           | - 15      |                |
| Pommersche 4 Pommersche 4 Poschsische 4 Westf. v. Rhein. 4 Sächsische 4 Schlesische 4 Louisdor | 93 B.             | D                                                                   | 3         | D - 1 4 41-    |
|                                                                                                |                   | rreuss. un                                                          | a ausi.   | Bank-Aotie     |
| Foldkronen                                                                                     | 9. 21/4 bz. n. G. |                                                                     | Dir Z     | 1              |

| tronen   -   9. 21/4 bz. u. G.                      | Div. Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Ausländische Fonds.                                 | 1858 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                                                     | Berl. KVerein 6 4 117 etw. bz. Berl. HandGes. 5 2 4 78 4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| err. Metall   5   51 B.                             | Berl. HandGes. 5 /2 4 /8 /4 Dz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| to 54er PrAul. 4 711/2 G.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| to neue 100 fl.L.   -   511/2 etw. bz.              | Bramschw. Bnk. 6½ 4 71¼ B.<br>Bremer 415 4 9614 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| to NatAnleihe   5   583/4 à 3/8 bz.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| -engl. Anleihe . 5 1063/4 B.                        | Coburg. Crdit.A.   6   4   44   B.     Darmst.Zettel-B   5   4   89 \cdot \c |  |  |  |
| to 5. Anleihe 5 94 G.                               | Darmst.Zettel-B 5 4 89 4 G.<br>Darmst (abgest.) 5 4 6 6 a 60 4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| poln. Sch -Obl. 4 83 à 82% bz.                      | Darmst (abgest.) 51/4 4 61 a 60 4 bz. Dess.CreditbA 51/4 4 171/4 a 1/2 bz. u B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Pfaudbriefe . 4                                     | Dess.CreditbA 51/4 4 171/2 à 1/4 bz. u. B. DiscCmAnth 5 4 80 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| to III. Em 4 86½ bz.                                | Genf. CreditbA - 4 221/6 bz. u. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Obl. 4 500 Fl. 4 89% G.<br>to 4 320 Fl. 5 92% B.    | Genf.CreditbA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                     | Hamb.Nrd. Bank 6 4 814 etw. 1.z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| to à 200 Fl 22¾ G.<br>ess. 40 Thlr 42 B.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| n 35 Fl 29% etw. bz.                                | Hannov. , 511 4 97 1 bz. bz. 511 4 90 B. (i. D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 11 35 F1   12974 etw. Dz.                           | Leipziger 4 55 B. (i. D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Actien-Course.                                      | Luxembg.Bank 4 68 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Div.  Z                                             | Magd. Priv. B 4 4 74W C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 1858 F.                                             | Mein-Crdith-A 6 4 63 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Düsseld. 31/2 31/2 721/2 B.                         | Minerva-Bwg A 2 5 984 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| -Mastricht. 0 4 15 34 bz.                           | Luxembg.Bank . — 4 68 G. Magd. Priv. B 4 474 4 G. Minnerva-Bwg. A. 2 5284 B. Oesterr.Crdtb.A. 7 5 70 4 bz. u. G. Pros. ProvBank Preuss. BAnth. 7 444 128 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Rotterd 5 4 691/2 Klgkt bz. u B.                    | Pos. ProvBank 4 4 731/ bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Märkische 4 4 73 bz.                                | Preuss, BAnth. 7: 41/ 128 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| n-Anhalter. 81/2 4 1033/4 B.                        | Preuss. BAnth. 71 41/2 128 B. Schl. Bank-Ver. 51/2 4 71 4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| n-Anhalter. 8½ 4 103¾ B.<br>n-Hamburg. 5¼ 4 103 bz. | I huringer Danal 4   4   494/, bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| PtsdWed. 7 4 11211/ hg                              | Weimar. Bank   5   4   771/2 etw. bz. u. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| n-Stettiner 6 4 95 1/2 B                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| au-Freib 5   4   79 B.                              | Wechsel-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Mindones   42/ 94/ 1102/ 7                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

Wechsel-Course. | Wechsel-Course | Amsterdam | k. S. 142 % bz. dito | 2 M. 141 % bz. | Hamburg | k. S. 150 % bz. dito | 2 M. 150 % bz. dito | 2 M. 150 % bz. dito | 2 M. 150 % bz. | Condon | 3 M. 6: 17 % G. Paris | 2 M. 731 % bz. | Wien österr Währ 8 T. 74 % bz. dito | 2 M. 741 % bz. | Augsburg | 2 M. 56: 24 bz. | Leipzig | 8 T. 99 % bz. | Leipzig | 8 T. 99 % bz. | Leipzig | 8 T. 99 % bz. | Frankfurt a. M. | 2 M. 56: 24 bz. | Petersburg | 3 W. 96 % bz. | Bremen | 8 T. 108 % bz. | Bremen | 8 T. 108 % bz. |

Berlin, 29. März. Weizen loco 63—74 Thir. pr. 2100 pfd. — Roggen loco 51—50 Thir. pr. 2000pfd. bez., schwimmend 82—83pfd. 49½—49 Thir. pr. 2000pfd. bez., März 50½—50 Thir. bez. und Br., 49½ Thir. gld., Upril 48½—48 Thir. bez., Frühiahr 48—47½—¾ Thir. bez., Br. und Gld., Mai-Juni 47¾—½ Thir. bez. und Gld., 47¾ Thir. bez., Juni-Juli 47¾—½ Thir. bez. und Br., 47¼ Thir. Br., Juni-Juli 47¾—½ Thir. bez. und Br., 47¼ Thir. Gld.

Berfte, große und fleine 38—45 Thir. pr. 1750pfd.

Safer loco 26—28 Thir., Lieferung pr. März ohne Handel, Frühiahr 27½—¼ Thir. bez., Mai-Juni 28 Thir. bez. und Br., Juni-Juli 29—28¾ Thir. bez.

Erbsen, Roch- und Futterwaare 47—56 Thir.

Küböl loco 11¼ Thir. Br., März und März-April 11½ Thir. Br., 11 Thir. Gld., Mai-Juni 11½—½ Thir. bez., 11½ Thir. Gld., Geptember:Oftober 12½—12 Thir. bez. und Br., 11½ Thir. Gld.

Leinöl loco 10½ Thir. Br., Lieferung 10¾ Thir. Br.

Epiritus loco ohne Faß 17½—½ Thir. bez., März und März-Libir. bez. und Gld., April-Mai 17½ Thir. bez. und Gld., 17¼ Thir. bez. und Gld., 17¼ Thir. bez., Juli-Muni-Juli 17½ Thir. Br., Juli-Muni-Juli 17½ Thir. bez., und Gld., 17¼ Thir. Br., Juli-Munif 18—17½ Thir. bez., 18 Thir. bez. und Gld., 17¾ Thir. Br., Juli-Munif 18½
Thir. bez. und Gld., 18¼ Thir. Br.

Stettin, 29. März. Weizen angenehmer; loco gelber pr. 85pfb. 71—71½ Thir. bez., pr. Frühjahr 85pfb. vorpommerscher 72 Thir. bez., ercl. schlesischer 71½ Thir. Gld., inländischer 71 Thir. bez. und Gld., 84—85pfb. inländischer 70½ Thir. bez. und Gld., pr. Juni-Juli 85pfb. inländischer 71½ Thir. bez. und Gld., pr. Juni-Juli 85pfb. inländischer 71½ Thir. bez.

| Tolker dez. | Dez. und Sto., pr. Junt Sylt 85pfd. inländigder | 72½ Thlr. bez. | Roggen flau; loco pr. 77pfd. 45½—46 Thlr. bez., 77pfd. pr. März 45½ Thlr. bez., pr. Frühjahr 44½ Thlr. bez., und Br., pr. Mai=Junt 44½ Thlr. Br., 44 Thlr. Gld., pr. Juni=Juli 44½ Thlr. Br., pr. Juli=Nuguft 44½ Thlr. Gld., pr. September=Oktober 45 Thlr. bez., pr. Juli=Unguft 44½ Thlr. bez., pr. Frühjahr 69—70pfd. schlesische 42 Thlr. Br. Halle 43 Thlr. bez., pr. Frühjahr 69—70pfd. schlesische 42 Thlr. Br. Halle 22 Thlr. Br.

Küböl matt; loco 11% Thir. bez. und Br., pr. März-April 11% Thir. Br., pr. April Mai 11 Thir. Gld., pr. September-Oktober 12 Thi. Sid., 12½ Thir. Br.

Spiritus matt; loco ohne Haß 17% Thir. bez., pr. März 17½ Thir. Sid., pr. Frühjahr dito, pr. März und April Mai 17½ Thir. bez., pr. Mai-Juni 17½ Thir. bez., pr. Mai-Juni 17½ Thir. bez. und Br., pr. Juli-August 18 Thir. Br.

Leinöl matt; loco incl. Haß 10½ Thir. Br., pr. April Mai 10½ Thir. Br., pr. September Oktober 10½ Thir. Br., pr. Thir. Sid.

Leinsamen, rigaer 9½—½ Thir. bez., pernauer mehrfach 10 Thir. bezablt.

Sreslan, 30. Marz. [Brobuttenmartt.] Sämmtlicher Getreibe-arten bei unverändert ruhiger Haltung mäßige Raufluft zu Letten Preisen, und Zusuhren wie Angebot von Bodenlägern nicht groß. Del- und klee-saaten behauptet. — Spiritus matt, pro 100 Quart preußisch loco 161/21/ März 161/4 G. u. B.

|   | The state of the state of the state of | Ogt.          | Cyt.                                                                                    |
|---|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Beißer Beigen                          | . 75 78 80 84 | Winterraps 90 94 96 9                                                                   |
|   | Gelber Weizen                          | . 67 70 73 77 | Winterrübsen 76 78 80 8                                                                 |
|   | dito mit Bruch                         | . 52 56 60 64 | Sommerrübsen . 72 76 78                                                                 |
|   | Roggen                                 | . 54 56 58 61 | Schlagleinsaat 75 80 84                                                                 |
|   | Berfte ,                               | . 43 45 48 52 | Thir.                                                                                   |
|   | Safer                                  | . 26 28 30 32 |                                                                                         |
|   | Rocherbsen                             | . 54 56 58 62 | Rothe Rleefaat 71/2 9 91/2 101/2 11%                                                    |
|   | Futtererbsen .                         | . 45 48 50 52 | Weiße dito 16 19 211/2 221/2 231/2                                                      |
|   | Widen                                  | . 40 45 48 50 | Rothe Kleefaat 7½ 9 9½ 10½ 11½<br>Weiße dito 16 19 21½ 22½ 23½<br>Thymothee 9 9½ 10 10½ |
| 1 |                                        |               |                                                                                         |

Befanntmachung. M'2 % auf Die kleinen Rach der Polizei-Berordnung vom 7. April 1859 (Deffentl. Anzeiger & billiger, der Bohnungswechsel bei den zu Oftern oder zum 1. April ein Sonntag trifft, der Wohnungswechsel bei den zu Oftern oder zum 1. April vermietbeten Wohnungen am Montage den 2. April statt. Für solche Wohnungs-Räumungen, welche sich nicht an einem Tage beendigen lassen, ist der 3. April als zweister, und wenn noch ein dritter nöthig ist, der 4. April als dritter Käumungskag bewilligt. Verslau, den 28. März 1860.